# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabend, den 25. October 1817.

Ungefommene Frembe vom 23. October 1817.

Derr Kriminalrichter v. Dzierzawöff aus Berlin, Frau Generalin Niemojemefa aus Opainicy, I in Mr 243 auf der Breslauerstraße; Herr Gutobesitzer n. Rolaczkowoff aus Monnowo, I. in Mr. 244 auf der Breslauerstraße; Herr Consistorial-Rath Raufus aus Crossen, I. in Mr. 251 auf der Breslauerstraße.

#### Cbictal=Citation.

Da auf ben Untrag ber Beneficial= Erbin verebelichte Landrathin v. 3nchlinefa, geborne v. Mieleda zu Oftrzefom, über ben Dachlaß bes nerftorbenen vor= maligen Landrathe und nachherigen Friebenerichtere Carl v. Mielecti, Erbheren auf Striche im Meferiger Rreife, burch bas Defret bom heutigen Tage ber erb: Schaftliche Liquidations = Progef eroffnet morben ift, fo laben wir alle und jede un= befaunte Glaubiger, melde an beffen Machlaß aus irgend einem Grunde einige Forderungen gu haben vermeinen, hiedurch por, fich in bem auf ben 27ten Sanuar 1812 vor bem Serrn Landgerichte-Affeffor Mleifcher Bornittags um o Uhr anberaumten Termine perfoulich, ober burch

## Zapozew Etyktalny.

Ponieważ na żądanie Sukcessorki beneficyalnév Alexandry z Mieleckich, Radzcy ziemiańskiego Zychlińskiego żony, w Ostrzeszowie mieszkaiącey, do nas zaniesione, nad pozostałościa iéy oyca, niegdy W. Karola Mieleckiego byłego Radzcy ziemiańskiego, późniey Sędziego Pokoiu i dziedzica dóbr Strychów w Powiecie Miedzyrzeckim leżących, z mocy dekretu w Sądzie naszym dziś wydanego process likwidacyjny otworzonym został, wzywamy więc wszelkich i każdych Wierzycieli nieznaiomych, którzyby z iakiegokolwiek bądź powodu, do téyże pozostałości pretensyą rościć mogli, ninieyszém, aby na terminach dnia 27go Stycznia 1818 roku wyznaczonych przed W. Fleischer Assessorem

gefetlich guläßige Bevollmachtigte, wozu mir ihnen bie Juffiz-Commiffarien Racobi und Borft biefelbft in Borichlag bringen, zu erscheinen, ihre Forderungen anzugeben, fich auch über die Beibehaltung bes gum Interime-Curator beftellten Juftig = Com= miffarius Mollow zu erklaren, ober über die Auswahl eines andern zu vereinigen. baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte, werden fur verluftig erklart, und mit ib= ren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbendenbeu Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleis ben mochte, werben verwiesen werden.

Meferit, ben 28. August 1817.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

tu w Miedzyrzeczu w Sądzie naszym stawili się osobiście, albo też przez prawnie umocowanego Pelnomocnika, na których im się propunują Kommissarze sprawiedliwości Jakobi i Borst przy Sądzie naszym ustanowieni, pretensye swoie aby podali, iako też swa deklaracya względnie utrzymania, temczasowie postanowionego nad massa Kuratora Mallów Die Unsbleibenden haben zu gewartigen, Sprawiedliwości Kommissarza uczynili, lub teź względem obrania innego, na iego mieysce ułożyli się. Niestawaiący zaś oczekiwać maią, iż wszelkie im służące pierwszeństwa prawa utraca, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokeieniu Wierzycieli zgłaszaiących się z massy rzeczoney pozostanie, odesłanemi beda.

Miedzyrzecz d: 28. Sierpnia 1817. Królewsko - Pruski Sad Zie-

miański.

#### Befanntmadung.

Muf ben 19. November c. Bormittage um 8 Uhr, follen an ber gewöhnlis den Gerichtestelle hiefelbft vor bem Serrn Landgerichte = Rath Larg, folgende gur Bernhard Seifertschen Concurs = Maffe gehörige, in Rafwit belegene Grundftude im Wege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich gegen gleich baare Bezahlung in preußischen Gilber : Courant an den gum Befige biefer Grundftude geborig fich qua= lificirenben Meiftbietenben verfteigert mer-Den

#### Obwieszczenie.

Na terminie dnia 19go Listopada c. przed południem o godzinie 8. w mieyscu zwyczaynem posiedzeń tuteyszego Sądu ziemiańskiego przed Ur: Sędzią Larz, maią bydź następuiace do massy konkursowey Bernharda Seyferta należace, w Rakoniewicach położone, w niżey wyrażonéy taxie ocenione, grunta droga konieczney subhastacyi publicznie za gotową zaraz zapłatą w pruskiey srebrnéy grubéy monecie naywiecey daiacemu do posiadania gruntów tychże należycie kwalifikującemu sprzedane, iako to:

1) Ein Mohnhaus sub Nro. 77 ta= 265 Mtlr. rirt

2) eine Scheuer nebft Acter 80 --

3) ein Garten beim Daufe 40 -

4) ein Stud Uder im Pracherichen Rels be auf 3 Morgen bestebend 120 .-

5) ein dito bon 6 Morgen am Bollfteiner Wege. 300 -

6) ein bito am Barter Bege, auf ei= nem Morgen 282 | Ruthen beftes hend, pro Morgen 30

7) ein dito an bem fogenannten Langen= Bruche gelegen, aus 4 Morgen 194 Muthen bestehend, pro Morgen

8) ein bito gur Scharfrichterei geborig, aus 5 Morgen 195 [Ruthen befrehend pro Morgen 30 -

9) bie Scharfrichterei in Ratwis

200 Rauflustige werben baber aufgefordert, sie przeto ninieyszem, aby sie w oam gedachten Tage und Orte guerscheinen. znaczonym dniu i mieyscu stawili:

Rrauftadt, ben 18. Anguft 1817. Roniglich Preug. Landgericht.

1) dom pod liczba 77 położony, estaxowany na summe 265 talar:

2) stodoła wraz z rola 80 -3) ogrod przy domie

40,-4) kawał roli w Pruchowskim polu: 23 morgów się składaiący 120 -

5) kawał roli przy drodze Wolstyńskiey z 6 morgów się składaią-300 .-

6) kawał roli przy wieyskiey drodze z iednéy morgi 282 protów [] się składaiący morga po 30 -

7) kawał roli przy błocie Lange bruch zwanym leżący, z morgów 194 pretów [] się składalący, morga po

8) kawał roli do Mistrzostwa należący z 5 morgów 195 przetów kwadratowych się składaiący, morga po

9) Mistrzostwo w mieście Rakoniewicach

Maiacy ochote kupna tego wzywaią

Wschowa dnia 18. Sierpnia 1817.

Diffener Arreft.

Da über ben Rachlaf des zu Strzelno perftorbenen Infulaten Frang v. Bielones ti, wegen ber Unzulänglichkeit beffelben aur Befriedigung ber Glaubiger ber Concurs eroffnet und zugleich der offene Urreft perhangt worden; fo wird allen benjenis gen, melche von bem Gemeinschuldner et= mas an Gelde, Effecten ober Briefichaf= ten in Bermahrung haben, ober welche an

#### Areszt otwarty.

Gdy nad pozostalościa zmarłego w Strzelnie Infulata Franciszka Wieluńskiego, względem niedostatku massy, na zaspokojenie wierzycieli konkurs otworzonym, i otwarty areszt wyrzeczonym został, przeto oświadczamy ninieyszém wszystkim tym, którzy od Dłuźnika cokolwiek w pieniedzach, effektach, lub papierach w zachowaniu maia, lub benfelben etwas zu gablen haben', bierburch angebeutet, an Niemanben bas Minbefte bavon verabfolgen gu laffen; pielmehr foldes bemunterzeichneten Landgerichte forderfamft anzuzeigen, und bie bei ihnen befindlichen Gelber und Gachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer Rechte in beffen Depofitorium abzuliefern Gollte aber bemongeachtet Diefem Berbote guwider ge= banbelt und Jemanden etwas bezahlt ober ausgeantwortet werden; fo wird folches für nicht geschehen geachtet, und gum Beften ber Maffe anberweit beigetrieben mer= ben. Es haben auch die Inhaber folcher Gelber und Gachen, wenn fie Diefelben perschweigen und zurudbehalten, gu er= warten, daß fie noch außerdem ihres Un= terpfand= und anbern Rechts verluftig er= flart werden follen.

Urfundlich unter bem Koniglich Preuß. Landgerichtsinsiegels und der verordneten Unterschrift ausgefertigt.

Co geschehen Bromberg, den 6. Octo=

ber 1817.

Ronial. Dreug, Landgerid

Konigl. Preuß. Landgericht. Dr. Hevelke.

Subhaftations = Patent.

Das zum Nachlaß des verstorbenen ehemaligen hiesigen Tuchmachers und Unsteroffiziers Tobias Brohl gehörige in Fraustadt auf der Schumacherstraße sub Nr. 50 gelegene etwas banfällige Wohnshaus nehst Hofraum, welches auf 150 Athlr. taxirt worden, soll öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

którzy na rzecz iego iakową wypłate uiścić maia, by z takowey naymnieyszego sczegółu, nikomu niewydawali, owszem o tem podpisanemu Sadowi Ziemiańskiemu spiesznie donies i, a maiace u sichie pien ad e i rzeczy z zachowaniem jednakże swych do nich mianych praw do iego Depozytu złożyli. - Gdyby zaś przeciwko temu zakazowi postapiono, i komukolwiek ie wypłacono, lub wydano, wiec takowa wypłata, lub wydanie za nienastapione uwazanym, i na dobro Massy powtórnie sciagnionem bedzie; Posiadacze takowych pieniędzy lub rzeszy. gdyby o nich zamilczeć i u siebie ich zatrzymać mieli, spodziewać się moga, iż prócz tego od swych do nich mianych praw zastawnych, i innych odsądzonymi będą.

W dowód stwierdziliśmy naszym zwyczaynym podpisem, przy wyciśnieniu naszey większcy pieczęci.

w Bydgoszczy dnia 6. Październi-

Patent Subhastacyi.

Dom do pozostałości zmarłego Tobiasza Broehl, byłego tuteyszego sukiennika i podosficera należący, tu w Wschowie na ulicy Szewskiey pod liczbą 50 polożony i nieco reparatury potrzebniący, wraz z dworem, który ogółem na talarów 150 otaxowany został, więcey daiącemu publicznie sprzedany bydź ma. Wy-

Wir haben hierzu Terminum licitacionis in dem hiesigen Friedensgerichtes Saale auf den 29 December 1817 Bormittags um 9 Uhr angeseht und sordern alle Weitz- und Jahlungefühige Kaussussisge hierdurch auf, sich in dem gedachten Termine einzusinden, ihr Gebeth abzugeben, und zugewärtigen, daß an den Meistbiethenden der Juschlag dieses Näuses, nach erfolgter Genehmigung der Interessenten erfolgen wird.

Die Raufsbedingungen und Tare tonnen in der hiesigen Friedensgerichts-Registratur täglich nachgesehen merden.

Zugleich werdin auch die Real-Glanbisger von diesem Sause hierdurch offentlich aufgesordert, in dem oben gedachten Termine vor und zu erscheinen, im Fall des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag erztheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erzlegung des Rausschildings, die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der seer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente besdarf, verfügt werden wird.

Frauftadt, den 22. September 1817. Ronigl. Preuß. Friedens gericht

Bekanntmachung.

Das zum Leopold Eberhardtschen Machlaß gehörige, in der Stadt Zounn an der Krotoschiner Gasse aub Nr 152 belegene auf 133 Athlir. 8 ggr. gerichtlich abdeschäßte Kauß; wird in termino znaczyliśmy więc do teyże przedaży termin do licytowania na dzień 29. Grudnia r. b. o godzinie otey z rana na fale Sądu Pokoiu tutey-fzego i wzywamy wszelkich do licytowania chęć maiących, aby się w tymże terminie frawili, licytum fwoie oddali i fpodziewali fię, że więcey daiącemu po przyjęciu od Interefsentów dom powyżey rzeczony przybitym będzie.

O warunkach sprzedaży i taxie codziennie w Registraturze Sądu Po koiu tuteyszego, kaźdy wiadomość otrzymać może.

Zapozywamy publicznie razem i Wierzyciele realne tegoż domu, aby na tymże terminie także staneli, inaczey bowiem w razie niestawienia się, nietylko przybicie więcey daiącemu nastąpić, ale też po złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie intabulowanych, iako też i zapłacić dla niewystarczenia massy niemogących summ bez produkowania Instrumentow przedsięwzięte będzie.

w Wschowie dnia 22go. Września 1817.

Królewski Pruski Sąd Pokoju

Obwieszczenie.

Do pozostałości małżonków Leopolda Eberhardt należący, w mieście Zdunach przy ulicy Krotoszyńskiey pod Nrem. 152. sytuowany, na tal. 133 dgr. 8 sądownie oszacowany dom w terminach 18go Listoven tsten November, ben gen und peremtor ben 30. December c. im Merge der freiwilligen Subhassation an ten. Meistbiethenden und Erwerböfähigen, gesen baare Bezahlung nach erfolgter Approbation der Interessenten, in dem Lozale bes unterzeichneten Gerichts, wosselbst auch die Tare zu jeder schicklichen. Zeit inspicirt werden kann, verkauft:

Rrotofdin den 19 October 1817. Konigl. Preuß, Friedensgericht

pada, ogo i peremter 30. Grudnia r.b. droga fubhaftacyi dobrowolnéy więcey dającemu i do nabycia prawo maiącemu, za gotową zapłatę, i po naftąpioney z firony Interessentów approbacyi w mieseu urządowania podpisanego Sądu, gdzie taxa w każdym czasie przyzwoitem przeyrzana bydź może, sprzedany będźie.

Krotoszyn dnia 1980. Października 1817.

Król, Pruski Sad Pokoiu.

#### Befanntmad ung

Es soll in term n den 5. Novembera. c, Vormittags um g. Uhr in Schlichtingsheim in dem Sause sub Nro 89, der Mobiliar-Nachlaß der daselbst verstorbenen Johanna Dorothea geb. Pallaske verehel. gewesenen Millermeister Knappe, welcher in Betten, Kleidungsstücken und Wäsche besteht, öffentlich an den Meistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung in klingenden preuß. Courant verkauftwerden, welches dem Publico hiermit bekannt gemacht wird:

Franftadt, ben 3. October 1817. Ronigl. Friedens gericht.

### Obwieszczenie.

Na terminie dnia 5go Listopada r. b. o godzinie otéy z rana rzeczy do pozostałości niegdy Joanny Doroty z Pallasków obumarłéy Knappe należące, iako to: pościel, rzeczy ubiorcze i bielizna w domu pod liczbą 80 w Szlichtingowie sytuowanym więcey daiacemu za natychmiastnym wyliczeniem pieniędzy w kurancie brzmiącym Pruskim, publicznie przedane bydź maią, co się Publiczności ku wiadomości podaie.

w Wschowie dnia 3go Października 1817...

Król. Pruski Sad Pokoiu.

Auf den Antrag bes hiefigen Kansmanns Herrn G. F Sumprecht, soll fur Rechnung eines auswärtigen handlungsbaufes eine Quantitat Cicherien auf 29. d. M. Bormittags um 10 Ut in dem am Markte Nr. 50 hiefelbst belegenen Hause durch den unterschriebenen Notar an den Meistbictenden gegen gleich bagre Zahlung in klingenden Courant theilweise verkauft werden.

Posen, am 23ten October 1817:

Fr. Giersch, Königl, Notar in Posens.

Um beutigen Tage haben sich hier zwei Wallachen vorgefunden. Es suid ein paar Küchse, von denen eins größer ist als das andere, jedoch beide so klein, wie die gewöhnlichen polasschen Pferde sind. Un Abzeichnung ist jedes mit einer kleinen unden Blaffe auf der Stirn versehen, und sind dieselben ohne gefähr 6 bis 7 Jahr alt.

Der wirkliche Eigenthumer biefer Pferbe wird aufgefordert, sich bis zum 10 November b. I bei dem unterzeichneten Magistrate zu melden und gegen Erstattung der sammtlichen Kosten solche in Empfang zu nehmen, widrigenfalls, dieselben in dem auf den 15. November ej. angesetzten Termin durch öffentlig che Licitation an den Meistbietenden verkauft werden sollen.

Zdung, den 17ten October 1817. Der Magistrat.

Jechelski, Burgermeifter.

#### Betanntmachung.

Wir Endesunterzeichneten von mehrern wohlwollenden Familienvätern unserer Ifraelitischen Glaubenebekenner, und von dem Verlangen beseelt, zu der Bildbung unserer leider so verwahrloseten Jugend möglichst beizutragen, haben uns entschlossen, eine Lehranstalt zu errichten, in der die Schüler in den gemeins müzigsten Wissenschaften, Kenntnißen und Sprachen unterrichtet, und zum Bessuche einer hohern Schule vorbereitet werden sollen, und ist diese auch von Einnem hochwürdigen Consistorio und Schultollegio, vor welchem wir examinist worden sind, genehmigt worden.

Wir zeigen dieses den für ihre Kinder wahrhaft beforgten sowohl hiefigen als auswärtigen Eltern mit dem Bunfche an, daß sie ihre Kinder mogen an dem Unterrichte Antheil nehmen laffen wollen.

Pofen, ben 21ften October 1817.

Die concessionirten Lehrer einer Ifraelitischen Lehranstalt, David Caro. Ludwig gurftenthale

#### Avertissement.

Die von Unterzeichnetem angefertigte Zahntinktur und Jahnpulver find in folgenden Fallen anwendbar:

Bei leicht blutenbem Zahnfleische, jur Befestigung lofer Jahne und bem schwammigt gewordenen Sahnfleische gleichsam neues Leben zu geben.

Auch grun und schwarz gewordene Jahne die meiße Farbe wieder zu geben und ben üblen Geruch, wenn solcher Folge einer Krankheit der Jahne ift, zu benehmen. Gelbst ein hoher Grad von Scorbut, kann durch ben anhaltenden Gebrauch und eine zweckmäßige Diat noch gehoben werden. Eine Gebrauchs-Anweisung dieser meiner Zahntinetur und Pulver wird beim Berkauf ertheilt.

Diefe meine Zahntinctur und Jahnpulver nebft ben dazu erforberlichen Jahnburften find bei bem Raufmann herr Collingy in Pofen am Markte mit meis

nem Petfchaft gefiegelt zu folgenden Preifen gu haben:

I Flasche Tinctur 10 gGr. I Schachtel Pulver 8 gGr.

S. Bolffohn aus Berlin,

Konigl. Preuß. approbirter und hofzahnarzt Gr. Durchlaucht bes Kurften Radziwill.

Bekanntmachung. Guter, im Großherzogthum Pofen belegen, im Werzthe bis 150,000 Thaler, werden gegen erste Hoppotheke auf polnische Guter zu kaufen gesucht, wer darauf einzugehen gezweigt ift, beliebe seine Adresse und die Ansichläge oder Beschreibungen der Güter an B. K. adressire in der Deckerschen Zeitungesexpedition abzugeben.

Uwiadomienie. Pewna ofoba ftara fię nabyć dobra w Wielkiem Kiestwic Poznańskiem położone, w wartości do 150,000 talarów, a to za pierwszą hypotekę na dobrach w Polsce. Kroby chciał wniść w układy, zechce list swóy i anszlagi, lub opifania dóbr pod adresem B. K. oddać do Expedycyi Gazet w drukarni Dekera i kompanii.

Beranberung ber Bohnung.

Coligny et Comp. haben die Ehre ihre Kunden zu benachrichtigen, bag. Sie ihren Laden nach der Breslauerstraße im Hause des Herrn Altmann Nro. 246 in Posen verlegt haben.

Getreide Preis in Posen am 22 October 1817.
Der Korzec Waizen 30 Fl. bis 34 Fl. Roggen 25 Fl. bis 26 Fl. Gerste
16 Fl. 16 Fl. 15 pgr. Haaser 13 Fl. bis 14 Fl. Buchweizen 15 Fl. bis
16 Fl. Erbsen 22 Fl. bis 22 Fl. 15, pgr. Karrosseln 7 Fl. bis 7 Fl 15 pgr.
Der Centner Trob 3 Fl. dis 4 Fl. Der Centner Hou 6 Fl. Der Garmee Butter
13 Fl. bis 14 Fl.

the artist is the service of the fire from a tool of ten by a tra-